**18. Wahlperiode** 02.12.2016

## **Antwort**

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Uwe Kekeritz, Claudia Roth (Augsburg), Luise Amtsberg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Drucksache 18/10333 -

## Grenzmanagement und die entwicklungspolitische Dimension der deutschen und europäischen Migrationsagenda

Vorbemerkung der Fragesteller

Die entwicklungspolitische Dimension der deutschen und europäischen Migrationsagenda gegenüber Afrika hat insbesondere seit dem Valletta-Gipfel im November 2015 neue Züge angenommen. Mit der Einrichtung des Notfall-Treuhandfonds der Europäischen Union (EU) für Afrika wurde auch das Programm "Better Migration Management" ins Leben gerufen, das u. a. durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die EU finanziert wird. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH gehört mit anderen europäischen und internationalen Organisationen zu den Umsetzerinnen des Programms. Sie unterstützt die Länder Äthiopien, Djibouti, Eritrea, Somalia, Sudan, Südsudan, Kenia, Ägypten, Tunesien, Uganda (www.giz.de/en/worldwide/40602.html) bei der Sicherung ihrer Grenzen. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen autoritäre Staaten wie etwa Äthiopien, Eritrea, Somalia und der Sudan. Wie eine sinnvolle Zusammenarbeit in dem hochsensiblen Bereich der Grenzsicherung gerade mit autoritären Regimen aussehen soll, bleibt unklar. Darüber hinaus planen Deutschland und die anderen EU-Mitgliedstaaten Rückübernahmeabkommen mit weiteren afrikanischen Ländern - so genannte Migration Compacts - und die Verknüpfung dieser mit anderen Handlungsfeldern. Dabei sollen auch Entwicklungsgelder und Handelspräferenzen als Verhandlungsmasse eingesetzt werden (www.spiegel. de/wirtschaft/soziales/entwicklungshilfe-deutschland-gibt-500-millionen-euromehr-a-1117260.html). Weitere Bereiche sind Visaerleichterungen, Arbeitserlaubnisse und Familienzusammenführungen. Um der Wichtigkeit dieser Politik Ausdruck zu verleihen, reiste die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Oktober 2016 in die wichtigsten afrikanischen Transitländer für Flüchtlinge. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Folgen und Handlungsimplikationen sich aus dieser Reise und den unterschiedlichen Prozessen auf EU-Ebene gerade für die entwicklungspolitische Dimension der Migrationspolitik ergehen

1. Welche Maßnahmen genau unterstützet die Bundesregierung unter dem Einsatz von Haushaltsmitteln in welcher Größenordnung um im Rahmen des Grenzmanagements im Sudan und in Eritrea "vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie z. B. Flüchtlinge und Migranten" zu helfen, und wie gewährleistet es die Bundesregierung, dass diese Maßnahmen auch tatsächlich staatsfern umgesetzt werden (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zu Frage 3 auf Bundestagsdrucksache 18/8928)?

Der direkte Beitrag der Bundesregierung an dem Vorhaben Better Migration Management beträgt 6 Mio. Euro, die zusätzlich zu den 40 Mio. Euro aus dem EU-Nothilfe-Treuhandfonds (EUTF) das Gesamtbudget darstellen. Eine konkrete finanzielle Länderzuordnung hat noch nicht stattgefunden.

a) In welchen weiteren Ländern werden bzw. sind Maßnahmen im Bereich des Grenzmanagements im Rahmen des "Better Migration Management" geplant durchzuführen?

Im Vorhaben Better Migration Management werden Grenzmanagement-Maßnahmen nur als Teilbereich von Migrationsmanagement durchgeführt. Dabei soll erreicht werden, dass Beamte des Grenzmanagements schutzbedürftige Flüchtlinge und Migranten (z. B. Betroffene von Menschenhandel) erkennen und sie unter Beachtung aller internationalen Standards an die zuständigen staatlichen und/oder zivilgesellschaftlichen Stellen weitervermitteln. Dies ist in den Ländern Äthiopien, Dschibuti, Kenia, Somalia, Südsudan und Uganda geplant.

b) Mit welchen Partnern wird bei der Umsetzung zusammengearbeitet (bitte nach Organisationen auflisten)?

Die Implementierungspartner im Bereich Grenzmanagement sind UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), IOM (Internationale Organisation für Migration) und das Consulting- und Dienstleistungsunternehmen des französischen Innenministeriums CIVIPOL.

- c) Kann die Bundesregierung ausschließen, dass die jeweiligen Kooperationspartner für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind?
- d) Kann die Bundesregierung im Speziellen ausschließen, dass nicht auch ehemalige oder aktive Dschandschawid-Milizionäre zu den direkten oder indirekten Nutznießern oder Kooperationspartner der gemeinsamen Projekte gehören?
- e) Welche konkreten Auswahlkriterien für Kooperationspartner werden angewandt, um die Zusammenarbeit mit Akteuren, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, zu vermeiden?

Die Fragen 1c bis 1e werden gemeinsam beantwortet.

Nationale Partner sind die jeweils für Migrationsmanagement zuständigen Ministerien. Das Vorhaben prüft sehr sorgfältig, mit wem es in Kooperationsbeziehungen treten wird. Dabei werden auch Vertretungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten in den Partnerländern hinzugezogen. Darüber hinaus werden auch hier – wie bei sämtlichen Aktivitäten und Maßnahmen des Vorhabens – geltende Sanktionslisten überprüft und eingehalten.

f) Werden oder wurden Maßnahmen im Vorhaben durchgeführt oder Güter beschafft, die erst seit der Ausweitung der Definition zur öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA-Definition) von Februar 2016 als ODA anrechnungsfähig gelten (wenn ja, bitte diese konkret nach Maßnahme und Volumen auflisten)?

Das Programm beginnt seit Anfang November mit der Umsetzung und hat derzeit noch keine Güter in eines der Partnerländer geliefert. Nach derzeitigen Planungen sind lediglich Ausstattungen für Büros oder Unterkünfte für Migranten und Flüchtlinge (z. B. Safe Houses, Migrant Response Centers etc.) vorgesehen.

2. Welche konkreten Mechanismen und Maßnahmen werden angewandt, damit die Bundesregierung "im Rahmen politischer Steuerung der relevanten Vorhaben" sicherstellen kann, dass die "menschenrechtlichen Vorgaben für die Umsetzung des Valletta Aktionsplans eingehalten werden" (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zu Frage 5 auf Bundestagsdrucksache 18/8928)?

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist Mitglied des Steuerungskomitees des Vorhabens Better Migration Management, in dessen regelmäßigen Treffen Fortschritte des Vorhabens evaluiert und bei Bedarf handlungsleitende Entscheidungen getroffen werden. Das Menschenrechtskonzept des BMZ findet sowohl bei der Planung als auch der Umsetzung des Projektes Anwendung und seine Einhaltung ist vertraglich festgelegt.

3. Welche Maßnahmen wurden von Seiten der Bundesregierung bzw. der Europäischen Union abgesehen vom Dialog mit den Regierungen der jeweiligen Partnerländer ergriffen (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zu Frage 11 auf Bundestagsdrucksache 18/8928), um sicherzustellen, dass im Rahmen der Kooperation gelieferte Sach- und Finanzmittel sowie die Ausbildung von Sicherheitskräften nicht zu Repressionen der Menschen im Sudan, Eritrea und anderen Staaten benutzt werden?

Bei der Planung der Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens Better Migration Management werden die strengen Vorschriften und Standards der deutschen Entwicklungszusammenarbeit angesetzt, die für alle Vorhaben gelten. Die Kriterien basieren unter anderem auf den Voraussetzungen entwicklungspolitischen Engagements im Kontext von Konflikt, Fragilität und Gewalt der Bundesregierung sowie den Prinzipien des Entwicklungsausschusses der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD-DAC), einschließlich dem Do no harm-Ansatz.

a) Ist ein unabhängiges Monitoring vorgesehen?

Wenn ja, durch wen?

Das Vorhaben wird das bei TZ-Maßnahmen bewährte Wirkungsmonitoring aufbauen und durchführen. Dies wird durch externe, von der GIZ unabhängige Gutachter durchgeführt.

b) Auf welche Standards bezieht sich die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Mündliche Frage 43, Plenarprotokoll 18/182 Anlage 31, vom 6. Juli 2016 konkret, wenn sie von "etablierten Standards zum Schutz der Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit" spricht?

Etablierte Standards der Menschenrechte in der Entwicklungszusammenarbeit im Sinne der Antwort auf die Mündliche Frage 43 vom 6. Juli 2016 umfassen etwa die internationalen Menschenrechtsabkommen, die von Deutschland und zahlreichen Partnerländern ratifiziert wurden, sowie relevante Standards des internationalen Völkerrechts (z. B. das Nichtzurückweisungsprinzip (non-refoulement) nach der Genfer Flüchtlingskonvention).

4. Inwiefern unterstützt die Bundesregierung die Zivilgesellschaft in den jeweiligen Ländern im Rahmen des Migrationsmanagements?

Die Stärkung des partizipativen Engagements der Zivilgesellschaft ist Teil der geplanten Maßnahmen im Rahmen des Vorhabens Better Migration Management. Durch kapazitätsbildende und aufklärende Maßnahmen sollen Organisationen der Zivilgesellschaft in die Lage versetzt werden, stärker auf die Politikentwicklung einzuwirken und gezielter Hilfe für Migrantinnen und Migranten zu leisten. So werden etwa Nichtregierungsorganisationen bei dem Bau und dem Unterhalt von Safe Houses unterstützt.

5. Bedeutet die Nichtbeantwortung der Frage 16 in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 18/8928, dass die "Reception Centres" in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte nicht überprüft werden?

Reception Centres werden im Rahmen des Projektes als Zentren verstanden, die dem korrekten Empfang und der Weitervermittlung von Flüchtlingen und Migranten dienen (im Gegensatz zu Detention Centres).

a) Kann die Bundesregierung den Bau oder den Betrieb von "Reception Centers" mit oder ohne Haftzellen für Eritrea und die restlichen Länder des Khartoum-Prozesses ausschließen?

Haftzellen werden in keinem der Partnerländer durch das Vorhaben Better Migration Management gebaut oder betrieben.

b) Bedeutet die Tatsache, dass die Bundesregierung im Sudan zwar den Bau derartiger Einrichtungen ausschließt (vgl. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zu Frage 17 auf Bundestagsdrucksache 18/8928), dass es im Sudan aber bereits ein solches Zentrum gibt?

In Sudan gibt es von UNHCR betriebene Reception Centers, in denen Flüchtlinge registriert und weitervermittelt werden.

c) Wenn ja, war oder ist die GIZ oder andere deutsche Organisationen am Bau oder Betrieb der Einrichtung beteiligt?

Die GIZ war und ist als die einzige mit der Umsetzung des Projektes Better Migration Management betraute deutsche Organisation nicht an dem Bau oder dem Betrieb dieser Einrichtungen im Sudan beteiligt.

- 6. Wie genau gestaltet sich das Pilotprojekt im Niger, welches im Einzelplan 06 (Titel 684 15- Internationale Projektarbeit) im Rahmen der Bund-Länder-Koordinierungsstelle "Integriertes Rückkehrmanagement" angesiedelt ist?
  - a) Wie lautet die Beschreibung für das Projektvorhaben in Niger?
  - b) Wo soll dieses Projekt durchgeführt werden?
  - c) Was ist das genaue Projektziel?
  - d) Welche Maßnahmen sollen hier durchgeführt werden?
  - e) Welche Laufzeit hat dieses Projektvorhaben?
  - f) Gibt es einen lokalen Projektpartner, und wenn ja, wen?
  - g) Gibt es eine diesbezügliche Kooperation mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), mit der Internationalen Organisation für Migration bzw. menschenrechtlichen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), und wenn ja, mit wem?
  - h) Wie (und durch wen) soll dieses Projekt evaluiert werden?

Die Fragen 6 bis 6h werden gemeinsam beantwortet.

Über den Titel Internationale Projektarbeit, der 2016 und 2017 auf jeweils 1 Mio. Euro dotiert ist, können Reintegrationsprojekte für migrationspolitisch bedeutsame Zielländer gefördert werden. Derzeit sind noch keine konkreten Maßnahmen für Niger aus diesem Titel geplant.

- 7. Wie genau gestalten sich die Projektvorhaben im Rahmen der Deutsch-Französischen Zusammenarbeit, welche über den Einzelplan 06 umgesetzt werden?
  - a) Wie viele Projektvorhaben in welchen nordafrikanischen Ländern sind hier geplant?
  - b) Wie lautet die Beschreibung für diese Projektvorhaben?
  - c) Wann sollen diese Projekte beginnen, und welche Laufzeit ist vorgesehen?
  - d) Was ist das genaue Projektziel?
  - e) Welche Maßnahmen sollen hier durchgeführt werden?
  - f) Gibt es einen lokalen Projektpartner, und wenn ja, wen?
  - g) Gibt es eine diesbezügliche Kooperation mit dem UNHCR, mit IOM bzw. menschenrechtlichen NGOs, und wenn ja, mit wem?
  - h) Wie (und durch wen) soll dieses Projekt evaluiert werden?

Die Fragen 7 bis 7h werden gemeinsam beantwortet.

Projektvorhaben im Rahmen der deutsch-französischen Zusammenarbeit in nordafrikanischen Ländern gibt es aktuell nicht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) arbeitet derzeit aber im Rahmen des Kosovoprojektes "URA 2" mit der französischen Partnerbehörde, dem Französischen Amt für Einwanderung und Integration (OFII), zusammen. Dabei fördert das BAMF die Reintegration von freiwilligen Rückkehrern aus Frankreich, wobei alle Kosten von OFII getragen werden.

8. Welche politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen ihrer Afrikareise getroffen?

Die Bundeskanzlerin führte im Rahmen ihrer dreitägigen Afrika-Reise vom 9. bis 11. Oktober 2016 Gespräche mit dem Staatspräsidenten der Republik Mali, Ibrahim Boubacar Keita, dem Staatspräsidenten der Republik Niger, Mahamadou Issoufou, und dem Ministerpräsidenten der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien, Hailemariam Desalegn. In Addis Abeba führte sie zudem ein Gespräch mit der Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma.

9. Welche Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen ihrer Afrikareise getroffen?

In Mali führte die Bundeskanzlerin ein Gespräch mit fünf malischen religiösen Führern der islamischen Verbände und der christlichen Kirchen.

In Äthiopien führte die Bundeskanzlerin ein Gespräch mit Vertretern von zivilen Organisationen und Oppositionsparteien.

10. In welcher Höhe und für welche Projekte hat die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel im Rahmen ihrer Afrikareise Finanzmittel für afrikanische Staaten zugesagt (bitte nach Ländern auflisten)?

Inwiefern handelt es sich dabei um zusätzliche, nicht etatisierte Gelder?

Mali: Die Bundeskanzlerin kündigte eine Verstärkung der deutschen Unterstützung im Rahmen der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere im Norden des Landes (Regionen Gao und Ménaka), in den Bereichen Wasser, Landwirtschaft, wirtschaftliche Entwicklung und Bildung sowie zur Unterstützung des Friedensprozess (u. a. Dezentralisierung) an. Darüber hinaus wird im Rahmen der EU-Migrationspartnerschaft mit Mali, zusammen mit Frankreich und Italien, sowie über den EU-Treuhandfonds weitere Unterstützung für Mali geleistet werden.

Niger: Die Bundeskanzlerin kündigte den Ausbau der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit an. Mit diesen Mitteln soll die Entwicklungszusammenarbeit vor allem in der Region Agadez mit Schwerpunkt auf Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Darüber hinaus kündigte die Bundeskanzlerin eine Unterstützung der nigrischen Sicherheitskräfte im Kampf gegen die illegale Migration an.

11. Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung auf bilateraler oder europäischer Ebene, um der Forderung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nach demokratischen Strukturen in Äthiopien Nachdruck zu verleihen (http://www.spiegel.de/politik/ausland/merkel-in-aethiopien-hilfeversprochen-demokratie-verlangt-a-1116102.html)?

Die Bundesregierung hat aufgrund des Ausnahmezustandes die für November angesetzten EZ-Regierungskonsultationen mit Äthiopien verschoben. Diese Verschiebung hat keine Auswirkung auf laufende EZ-Zusagen und Projekte, lediglich die Planung neuer Projekte ist gegenwärtig ausgesetzt. Die Verschiebung trägt einerseits einer erhöhten Unsicherheit bei der Durchführung von Projekten Rechnung. Andererseits setzt die Bundesregierung hiermit ein politisches Signal an die äthiopische Regierung.

Mittelfristig soll die deutsche EZ zur Lösung der innenpolitischen Konflikte in Äthiopien beitragen. Mögliche Anknüpfungspunkte liegen im Bereich Stärkung der individuellen Nutzungsrechte und Rechtssicherheit in Landfragen.

Des Weiteren setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass Äthiopien regelmäßiger in den einschlägigen EU-Gremien besprochen wird, und leistet somit einen wichtigen Beitrag zu einer angestrebten gemeinsamen EU-Positionierung. Die Bundesregierung unterstützt in der Region West Showa, einem historischen Ausgangspunkt der Oromo-Proteste, ein regionales Mediationsvorhaben zwischen der Bevölkerung und der lokalen Verwaltung. Es besteht ein enger Kontakt zur äthiopischen Regierung, aber auch zu Politikern der Opposition. Alle Seiten werden zu Deeskalation und einer Distanzierung von Gewalt aufgerufen.

12. War die Arbeit der politischen Stiftungen Gegenstand der Gespräche mit den politischen Entscheidungsträgern in Äthiopien?

Wenn ja, mit welchen Ergebnissen?

Die Arbeit von politischen Stiftungen in Äthiopien wurde im Zusammenhang der Rolle der Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft besprochen. Die Bundeskanzlerin unterstrich die Bedeutung einer lebendigen Zivilgesellschaft in einer sich entwickelnden Gesellschaft.

Darüber hinaus wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen.

13. Welche Verfehlungen in der europäischen Entwicklungszusammenarbeit meint Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel konkret, wenn sie davon spricht, man müsse sich in Bezug auf die Effizienz welcher Maßnahmen "selbstkritisch hinterfragen"?

Die zitierte Passage bezieht sich auf eine Aussage der Bundeskanzlerin im Kontext der EU-Migrationspartnerschaften vor dem Europäischen Rat am 20. Oktober 2016 in Brüssel.

Die Bundesregierung unterstützt den Ansatz der Europäischen Kommission mit Blick auf die Konzeption der Migrationspartnerschaften, dass es eines Bündels von Maßnahmen bedarf, um substantielle Fortschritte im Rahmen der migrationspolitischen Agenda mit wichtigen Transit- und Herkunftsländern – insbesondere in Afrika – zu erreichen. Dazu gehören entwicklungspolitische Maßnahmen, um die Zukunftsperspektiven der Menschen in den Ländern sowohl kurzfristig als auch strukturell zu verbessern, politischer Dialog sowie migrations- und sicherheitspolitische Maßnahmen, einschließlich Vereinbarungen über Rückführungen. Um die Partnerschaften effizient umzusetzen, ist es erforderlich, dass sich neben der Kommission auch die Mitgliedstaaten direkt – nicht nur über zusätzliche Finanzierung – engagieren.

Zu Effizienz der europäischen Entwicklungszusammenarbeit wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen.

14. Welche konkreten Maßnahmen wird die Bundesregierung, bzw. die Europäische Union einleiten, um die Effizienz der europäischen Entwicklungszusammenarbeit zu überprüfen (Süddeutsche Zeitung vom 21. Oktober 2016, S. 06)?

Die Europäische Union führt derzeit die Halbzeitüberprüfung des Mehrjährigen Finanzrahmens 2014 bis 2020 durch. In diesem Rahmen werden u.a. Instrumente der europäischen Entwicklungszusammenarbeit diskutiert und ggf. Maßnahmen

ergriffen, um Mittel effizienter einzusetzen. Zugleich wird in den zuständigen Gremien diskutiert, wie die Mittel in den neu geschaffenen EU-Nothilfe-Treuhandfonds (v. a. EUTF SYR, EUTF Afrika) möglichst wirkungsvoll umgesetzt werden können.

15. Welche Schwerpunkte wird die Bundesregierung im Rahmen ihrer G20-Präsidentschaft auf Afrika legen, und welche Initiativen sind geplant?

Die Bundesregierung schlägt vor, im Rahmen der G20-Präsidentschaft einen Schwerpunkt auf Afrika zu legen, mit besonderem Fokus auf Investitionsbedingungen, Infrastruktur und Berufsausbildung in Afrika, auch mit Blick auf das Thema Migration. Zum 1. Dezember wird das G20-Programm der deutschen Präsidentschaft veröffentlicht und darin auch die Inhalte der G20-Afrika Initiative. Eine Konferenz zur G20-Afrika Initiative befindet sich ebenfalls in der Planung.

16. Inwiefern sollen, wie von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel bei ihrer Rede vor der Afrikanischen Union im Oktober 2016 angekündigt, die Investitionsbedingungen für Unternehmen in Afrika verbessert werden?

Auf die Antwort zu Frage 15 wird verwiesen.

17. Mit welchen Zielen soll die von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auf ihrer Afrikareise angekündigte Afrikakonferenz in Deutschland stattfinden?

Auf die Antwort zu Frage 15 wird verwiesen.

18. Setzt sich die Bundesregierung für die Fortschreibung der EU-Afrika-Strategie der EU ein?

Falls nein, was sind die Gründe und die Alternative?

Mit der Gemeinsamen Afrika-EU-Strategie (Joint Africa-EU Strategy, JAES) existiert seit 2007 eine den gesamten afrikanischen Kontinent umfassende Kooperation, deren Grundlage von beiden Seiten erarbeitet und beschlossen wurde. Die JAES ist seither weiterentwickelt und fokussiert worden. Der nächste EU-Afrika-Gipfel wird voraussichtlich im November 2017 in Abidjan/Côte d'Ivoire stattfinden. Die Abstimmungen zwischen der Europäischen Union und der Afrikanischen Union werden zeigen, inwieweit es möglich ist, die Strategie als Grundlage der Zusammenarbeit auf dem Gipfel fortzuschreiben.

19. Inwiefern entspricht die Politik der Bundesregierung und der EU gegenüber Afrika im Bereich von Flucht, Migration und Sicherheit dem Ansatz der Partnerorientierung, und wie drückt sich dies konkret aus?

Bei bilateralen Vorhaben der Entwicklungszusammenarbeit erfolgen Konzeption und Entwicklung gemeinsam mit den Partnern und auf Grundlage der durch die Partner festgelegten Prioritäten. Auch im Rahmen der Sonderinitiative "Fluchtursachen bekämpfen, Flüchtlinge (re)integrieren" werden überall dort, wo Partnerregierungsstrukturen als geeignete Ansprechpartner zur Verfügung stehen, Projekte mit den Partnerregierungen abgestimmt. Im Bereich Sicherheit unterstützt die Bundesregierung auf Wunsch der afrikanischen Partner maßgeblich den Aufbau und die Operationalisierung der Afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur (APSA). Die deutsche Unterstützung erfolgt entsprechend den Vorgaben der APSA-Roadmap der Afrikanischen Union und in Abstimmung mit internationalen Partnern.

Der EU-Nothilfe-Treuhandfonds (EUTF) für Afrika ist das wichtigste Finanzierungsinstrument zur Umsetzung der Beschlüsse, die zwischen der EU, den EU-Mitgliedstaaten und afrikanischen Partnern auf dem Migrationsgipfel von Valletta (11./12. November 2015) vereinbart wurden. Die Entwicklung entsprechender Vorhaben des Treuhandfonds erfolgt in enger und partnerschaftlicher Abstimmung mit den Partnern vor Ort. Die Partnerländer des Treuhandfonds nehmen zudem als Beobachter an den Sitzungen des EUTF-Exekutivausschusses und -vorstands teil und erhalten dort die Möglichkeit, sich erneut an Diskussionen zu Projektvorschlägen und Strategien zu beteiligen. Im Rahmen der EU-Migrationspartnerschaften mit Äthiopien, Mali, Niger, Nigeria und Senegal werden die konkreten Bereiche der Zusammenarbeit mit den Partnerregierungen abgestimmt. Die Afrikanische Friedensfazilität (APF) der EU leistet auf Wunsch der Partner wichtige Beiträge zur Förderung von Frieden und Sicherheit in Afrika. Sie ist eines der Hauptumsetzungsinstrumente für den Bereich Frieden und Sicherheit der Gemeinsamen Strategie von EU und Afrika (JAES).

20. Welche Schwerpunkte plant die Bundesregierung im Rahmen des deutschen KO-Vorsitzes zum "Global Forum on Migration and Development" zu setzen?

Nach Abstimmung mit dem marokkanischen Ko-Vorsitz wird beabsichtigt, das für Ende Juni 2017 in Berlin geplante "Global Forum on Migration and Development" (GFMD) unter das Motto "Auf dem Weg zu einem globalen Gesellschaftsvertrag für Migration und Entwicklung" zu stellen. Damit soll der Blick verstärkt auf die gesellschafts- und wirtschaftspolitische Bedeutung von Migration gerichtet, aber auch die Notwendigkeit ihrer Berücksichtigung in allen Bereichen staatlichen Handelns unterstrichen werden. Die zu behandelnden Fragestellungen sollen sich u. a. auf Politikkohärenz, die Umsetzung migrationsbezogener Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, auf entwicklungspolitische Maßnahmen nach Notsituationen und für rückkehrende Migranten, auf Partnerschaften für berufliche Qualifizierung sowie auf Beiträge zur Integration von Migranten durch zivilgesellschaftliche Akteure beziehen. Ein entsprechender Konzeptentwurf wird von den am Forum teilnehmenden Staaten zu Beginn des Ko-Vorsitzes diskutiert werden. Die Ergebnisse des Forums in Berlin sollen in die Verhandlungen eingebracht werden, die bis 2018 zu einem "Migration Compact" der Vereinten Nationen führen sollen (Auftrag der "New York Declaration" vom 19. September 2016).

21. Inwieweit ist der Abschluss von Rückübernahmeabkommen mit Staaten mit negativer Menschenrechtsbilanz und die Durchführung von Grenzmanagementmaßnahmen in autoritären Staaten nach Meinung der Bundesregierung mit dem Anspruch von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in Einklang zu bringen, die Lebenschancen von Menschen in Afrika substanziell zu verbessern (epd. 20. Oktober 2016)?

Die Bundesregierung sieht keinen Widerspruch zwischen dem Abschluss von Rückübernahmeabkommen und dem Ziel, die Lebensbedingungen von Menschen in Afrika zu verbessern. Menschenrechtliche Belange in den Herkunftsstaaten werden in jedem Einzelfall sowohl im Asylverfahren als auch vor einer möglichen Abschiebung geprüft.

22. Kommen bei der Entsendung so genannter Identifizierungsteams der EU nach Mali und in den Senegal (Süddeutsche Zeitung, vom 21. Oktober 2016, S. 06) auch Deutsche ODA-Gelder und/oder deutsches Personal zum Einsatz?

Es wurden bislang keine Identifizierungsteams der EU nach Mali oder Senegal entsandt. Die Entsendung solcher Teams nach Mali und Senegal ist nach Wissen der Bundesregierung auch nicht geplant.

- 23. Hat eines oder mehrere Nicht-EU-Länder von der Bundesregierung oder von Seiten der EU Zahlungen für die Bereitschaft zur oder die tatsächliche Zurücknahme eigener Staatsbürger erhalten oder in Aussicht gestellt bekommen?
  - a) Wenn ja, welche Länder, in welcher Höhe, und zu welchem Zeitpunkt bzw. welchen Zeitpunkten (bitte nach Ländern aufschlüsseln)?
  - b) Wenn ja, aus welchen Einzelplänen des Bundeshaushalts wurden oder werden diese Zahlungen geleistet?
  - c) Wenn ja, wurden die Zahlungen als ODA-Mittel angerechnet (bitte nach Ländern, Umfang und Zeitpunkt(en) aufschlüsseln)?

Die Fragen 23 bis 23c werden gemeinsam beantwortet.

Die Rückübernahme eigener Staatsangehöriger ist eine völkerrechtliche Verpflichtung. Die Bundesregierung leistet keine Zahlungen an Nicht-EU-Länder für die Rückübernahme eigener Staatsangehöriger. Über derartige Zahlungen der EU liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

- 24. Hat eines oder mehrere Nicht-EU-Länder von der Bundesregierung oder von Seiten der EU Zahlungen für die Bereitschaft zur oder die tatsächliche Zurücknahme fremder Staatsbürger erhalten oder in Aussicht gestellt bekommen?
  - a) Wenn ja, welche Länder, in welcher Höhe, und zu welchem Zeitpunkt bzw. welchen Zeitpunkten (bitte nach Ländern aufschlüsseln)?
  - b) Wenn ja, aus welchen Einzelplänen des Bundeshaushalts wurden oder werden diese Zahlungen geleistet?
  - c) Wenn ja, wurden die Zahlungen als ODA-Mittel angerechnet (bitte nach Ländern, Umfang und Zeitpunkt(en) aufschlüsseln)?

Die Fragen 24 bis 24c werden gemeinsam beantwortet.

Die Bundesregierung leistet keine Zahlungen an Nicht-EU-Länder für die Rückübernahme Drittstaatsangehöriger und hat Zahlungen dieser Art nicht in Aussicht gestellt. Zu derartigen Zahlungen der EU liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

- 25. Hat eines oder mehrere Nicht-EU-Länder von der Bundesregierung oder von Seiten der EU Zahlungen oder Material für die Unterstützung von potentiell oder tatsächlich ausreisewilligen Transitmigranten erhalten oder in Aussicht gestellt bekommen?
  - a) Wenn ja, in welcher Höhe, und zu welchem Zeitpunkt bzw. welchen Zeitpunkten (bitte nach Ländern aufschlüsseln)?
  - b) Wenn ja, aus welchen Einzelplänen des Bundeshaushalts wurden oder werden diese Zahlungen geleistet?

- c) Wenn ja, wurden die Zahlungen als ODA-Mittel angerechnet (bitte nach Ländern, Umfang und Zeitpunkt(en) aufschlüsseln)?
- d) Wenn ja, welche konkreten Gegenleistungen wurden darüber hinaus vereinbart?

Die Fragen 25 bis 25d werden gemeinsam beantwortet.

Transitmigranten profitieren von vielfältigen Maßnahmen der Bundesregierung und der EU zur Unterstützung von Aufnahmegemeinden in Nicht-EU-Ländern. Entlang der Flucht- und Migrationsrouten in Subsahara-Afrika engagiert sich die Bundesregierung in enger Kooperation mit der EU. Kernstück des Gesamtansatzes der Bundesregierung zur besseren Gestaltung und Steuerung von Migration mit Schwerpunkt in den Ländern Niger und Mali ist eine enge und breit gefächerte Zusammenarbeit mit IOM. Die Bundesregierung stellt Nicht-EU-Ländern jedoch keine Mittel und kein Material als Gegenleistung für die Unterstützung von potentiell oder tatsächlich ausreisewilligen Transitmigranten zur Verfügung. Zu derartigen Zahlungen der EU liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

- 26. Hat eines oder mehrere Nicht-EU-Länder von der Bundesregierung oder von Seiten der EU Zahlungen oder Material für die Verhinderung oder Erschwerung irregulärer Migration in Richtung Europa erhalten oder in Aussicht gestellt bekommen?
  - a) Wenn ja, in welcher Höhe, und zu welchem Zeitpunkt bzw. welchen Zeitpunkten (bitte nach Ländern aufschlüsseln)?
  - b) Wenn ja, aus welchen Einzelplänen des Bundeshaushalts wurden oder werden diese Zahlungen geleistet?
  - c) Wenn ja, wurden die Zahlungen als ODA-Mittel angerechnet (bitte nach Ländern, Umfang und Zeitpunkt(en) aufschlüsseln)?
  - d) Wenn ja, welche konkreten Gegenleistungen wurden hierfür vereinbart?
  - e) Wenn ja, wurde hierbei die Schaffung eines Straftatbestandes oder die Verschärfung bestehender Strafandrohung für irreguläre Einreise/Ausreise mit der möglichen Absicht der irregulären Migration in Richtung Europa zur Bedingung für die Leistung von Zahlungen gemacht oder als erwünscht benannt?

Kann die Bundesregierung ausschließen, dass ein Land, das Zahlungen der Bundesregierung erhalten hat, einen solchen Straftatbestand deshalb geschaffen oder verschärft hat?

Die Fragen 26 bis 26e werden gemeinsam beantwortet.

Die Bundesregierung und die EU führen in Nicht-EU-Ländern Vorhaben zur Reduzierung von Fluchtursachen sowie zum Migrationsmanagement durch. Die Bundesregierung stellt Nicht-EU-Ländern jedoch keine Mittel und kein Material als Gegenleistung für die Verhinderung oder Erschwerung irregulärer Migration in Richtung Europa zur Verfügung. Zu derartigen Zahlungen der EU liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 10 verwiesen.

27. Hat eines oder mehrere Nicht-EU-Länder von der Bundesregierung oder von Seiten der EU Zahlungen oder Material für Maßnahmen im Kampf gegen Menschenhandel und Schlepperei erhalten oder in Aussicht gestellt bekommen?

Im Rahmen des EU-Nothilfe-Treuhandfonds (EUTF) Afrika werden regionale und nationale Vorhaben umgesetzt, die durch Stärkung der Regierungsführung und des Migrationsmanagements nach Kenntnis der Bundesregierung auch zur Bekämpfung des Menschenhandels und -schmuggels sowie der Schleusung betragen sollen.

Die Bundesregierung hat die folgenden Nicht-EU-Länder im Kampf gegen Menschenhandel und Schlepperei unterstützt:

2015: Marokko (114 500 Euro), Guinea-Bissau (89 700 Euro), Mauretanien (50 000 Euro);

2016: Marokko (88 000 Euro), Mauretanien (345 000 Euro), Zentralafrikanische Republik (500 000 Euro), Côte d'Ivoire (63 000 Euro), Gambia (63 000 Euro), Guinea (63 000 Euro), Guinea-Bissau (63 000 Euro), Liberia (63 000 Euro), Senegal (63 000 Euro), Sierra Leone (63 000 Euro), Benin (63 000 Euro), Burkina Faso (63 000 Euro), Ghana (63 000 Euro), Mali (63 000 Euro), Niger (63 000 Euro), Nigeria (63 000 Euro), Togo (63 000 Euro) und Kapverden (5 300 Euro).

a) Wenn ja, wurde hierbei die Verschärfung der Strafen für Schlepperei zur Bedingung für die Leistung von Zahlungen gemacht oder als von der Bundesregierung erwünscht kommuniziert?

Hierbei wurde eine Verschärfung der Strafen für Schleusung weder zur Bedingung für die Leistung von Zahlungen gemacht noch als von der Bundesregierung erwünscht kommuniziert. Vielmehr ist die Vermittlung von internationalen Standards und Menschenrechten Grundlage bei allen Maßnahmen.

b) Hat die Bundesregierung Kenntnis davon, ob ein Land, das solche Zahlungen erhalten hat, die Strafen für Schlepperei erhöht hat?

Wenn ja, welches Land bzw. welche Länder in welchem Umfang?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis davon, dass ein Land, das solche Zahlungen erhalten hat, die Strafen für Schleusung erhöht hat.

c) Wenn ja, aus welchen Einzelplänen der Bundesregierung wurden oder werden diese Zahlungen geleistet?

Die Zahlungen wurden aus Kapitel 0501 Titel 687 34 Objektkonto 03017065 geleistet.

Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 10 verwiesen.

28. Sind im Rahmen der "Migration Compacts" mit den fünf Pilotländern in Afrika – Mali, Niger, Nigeria, Äthiopien, Senegal – auch Maßnahmen zur Rückführung von Drittstaatenangehörigen geplant, ähnlich denen des sog. EU-Türkei-Abkommens bzw. der geplanten "Compacts" mit Jordanien und dem Libanon (und wenn ja: inwiefern), oder soll es ausschließlich um die mögliche Rückführung von Staatsangehörigen der jeweiligen Partnerstaaten gehen?

Der Bundesregierung sind keine Planungen zur Rückführung von Drittstaatsangehörigen im Rahmen der EU-Migrationspartnerschaften mit den fünf genannten Staaten bekannt.

29. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob Mittel, die in den Antworten zu den Fragen 21 bis 25 benannt wurden, für die Errichtung oder den Betrieb von Internierungseinrichtungen für Abgeschobene oder Transitmigrantinnen und Transmigranten verwendet wurden, werden oder werden sollen, und wenn ja, bitte nach Land und finanziellem Umfang aufschlüsseln?

Auf die Antwort zu den Fragen 23 bis 26 wird verwiesen.

30. Hat die Bundesregierung konkrete Bemühungen unternommen, die Einhaltung der Menschen- und Flüchtlingsrechte in Internierungseinrichtungen zu prüfen und/oder anzumahnen, und wenn ja, wann, und in welcher Form (bitte nach Ländern aufschlüsseln)?

Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen des Universellen Staatenüberprüfungsverfahrens der Vereinten Nationen und des VN-Menschenrechtsrats sowie während bilateralen Gesprächen mit Regierungen für die Einhaltung der Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten ein.

- 31. Hat eines oder mehrere Nicht-EU-Länder von der Bundesregierung oder von Seiten der EU Visaerleichterungen oder sonstige erleichterte Möglichkeiten zur Einreise für seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger als Gegenleistung für
  - a) die Bereitschaft zur oder die tatsächliche Zurücknahme eigener Staatsbürgerinnen und Staatsbürger,
  - b) die Bereitschaft zur oder die tatsächliche Zurücknahme fremder Staatsbürgerinnen und Staatsbürger,
  - c) die Unterstützung von Transitmigrantinnen und Transitmigranten,
  - d) potentiell oder tatsächlich Ausreisewilligen Verhinderung oder Erschwerung irregulärer Migration in Richtung Europa,
  - e) Maßnahmen im Kampf gegen Menschenhandel und Schlepperei erhalten?

Wenn ja, wann, und in welchem Umfang (bitte nach Ländern aufschlüsseln)?

Die Zuständigkeit zur Aushandlung von Abkommen über einer Visaerleichterung oder zur Visabefreiung bei Kurzfristaufenthalten von Drittstaatsangehörigen liegt in der Zuständigkeit der EU. Die EU schließt parallel zu solchen Abkommen auch Rückübernahmeabkommen ab. Übrige Visa-Erleichterungen oder sonstige erleichterte Möglichkeiten zur Einreise gegenüber Nicht-EU-Ländern bestehen auf Grundlage des deutschen Aufenthaltsrechts und von in das deutsche Recht inkorporierten internationalen Vereinbarungen. Eine Verknüpfung im Sinne der Fragestellung ist nicht erfolgt.

- 32. Mit welchen Ländern bestehen Abkommen, die die Partnerstaaten verpflichten, aus Deutschland abgeschobene Personen zurückzunehmen?
  - a) Welches dieser Abkommen sieht die Möglichkeit vor, Migrantinnen und Migranten in Drittstaaten abzuschieben, auch wenn es sich nicht um Staatsbürger dieses Landes handelt (bitte alle Länder nennen)?

Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Cabo Verde, Georgien, Hongkong, Macao, Mazedonien, Moldau, Montenegro, Pakistan, Russische Föderation, Serbien, Sri Lanka, Türkei, Ukraine.

b) Welche Bedingungen gelten jeweils, wenn diese Möglichkeit von Deutschland in Anspruch genommen werden soll?

Eine Rückübernahme ist gegeben, wenn Drittstaatsangehörige oder Staatenlose über einen aufenthaltsrechtlichen Status des jeweiligen Landes verfügen oder nach einem Aufenthalt im jeweiligen Land oder einer Durchreise durch sein Hoheitsgebiet nach Deutschland illegal und auf direktem Wege eingereist sind.

33. In welche Länder außerhalb der EU wurden seit dem Jahr 2010 Personen abgeschoben, die nicht Staatsangehörige des Ziellandes der Abschiebung waren?

Um wie viele Personen handelte es sich (bitte nach Jahren, Herkunfts- und Zielländern aufschlüsseln)?

Auf die nachstehende Tabelle wird verwiesen:

| Herkunftsland        | Zielland   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jan - Okt. 2016 |
|----------------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Mazedonien           | Serbien    |      |      | 2    | 24   | 74   | 97   | 55              |
| Algerien             | Schweiz    | 6    | 5    | 16   | 13   | 42   | 22   | 12              |
| Afghanistan          | Norwegen   | 17   | 36   | 12   | 10   | 14   | 11   | 14              |
| Marokko              | Schweiz    |      | 4    | 5    | 13   | 54   | 28   | 6               |
| Kosovo               | Albanien   |      |      |      |      |      | 2    | 100             |
| Albanien             | Kosovo     |      | 3    | 19   | 13   | 4    | 8    | 35              |
| Irak                 | Norwegen   | 42   | 16   | 14   | 3    | 5    |      | 2               |
| Tunesien             | Schweiz    | 1    | 5    | 9    | 11   | 12   | 21   | 5               |
| Kosovo               | Schweiz    | 10   | 1    | 23   | 7    | 10   | 6    |                 |
| Afghanistan          | Schweiz    | 7    | 6    | 9    | 4    | 11   | 13   | 1               |
| Syrien               | Norwegen   |      |      | 2    | 1    |      |      | 44              |
| Georgien             | Schweiz    | 26   | 4    | 5    | 4    | 5    |      | 1               |
| Syrien               | Schweiz    | 1    | 1    | 3    | 5    | 19   | 3    | 12              |
| Somalia              | Norwegen   | 2    | 7    | 2    | 4    | 15   | 10   | 3               |
| Serbien              | Schweiz    | 1    | 6    | 24   | 2    | 4    |      |                 |
| Irak                 | Schweiz    | 17   | 5    | 5    | 4    | 4    |      | 1               |
| Serbien              | Kosovo     | 1    |      |      | 1    | 3    | 3    | 28              |
| Russische Föderation | Schweiz    | 15   | 4    |      | 1    | 8    | 1    | 4               |
| Kosovo               | Mazedonien |      |      |      |      | 1    |      | 28              |
| Guinea-Bissau        | Schweiz    | 3    | 2    | 2    | 4    | 11   | 3    | 1               |
| ungeklärt            | Schweiz    | 3    | 4    | 1    | 1    | 5    | 2    | 7               |
| Gambia               | Schweiz    | 3    | 3    | 2    | 2    | 8    | 3    |                 |

| Herkunftsland        | Zielland             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jan - Okt. 2016 |
|----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Mazedonien           | Schweiz              | 5    | 6    | 1    | 7    | 2    |      |                 |
| Pakistan             | Schweiz              | 1    | 3    | 3    | 2    | 10   | 2    |                 |
| Somalia              | Schweiz              | 5    | 9    |      | 1    | 2    | 2    | 2               |
| Guinea               | Schweiz              | 1    | 3    | 2    | 2    | 7    | 2    | 1               |
| Iran                 | Norwegen             | 5    | 9    | 3    |      |      |      | 1               |
| Sri Lanka            | Schweiz              |      | 3    | 2    | 7    | 5    | 1    |                 |
| Armenien             | Schweiz              | 3    |      |      |      | 1    | 12   |                 |
| Aserbaidschan        | Russische Föderation |      |      | 4    | 12   |      |      |                 |
| Äthiopien            | Norwegen             | 4    | 5    | 2    |      | 3    | 1    | 1               |
| Eritrea              | Norwegen             | 3    |      | 2    | 1    | 2    | 2    | 6               |
| Nigeria              | Schweiz              | 2    | 1    |      | 2    | 7    |      | 4               |
| Ägypten              | Schweiz              | 3    | 2    |      |      | 5    | 3    | 2               |
| Eritrea              | Schweiz              |      |      |      |      | 12   |      | 2               |
| Ghana                | Schweiz              |      | 1    | 3    |      | 8    | 1    | 1               |
| Iran                 | Schweiz              | 3    | 2    | 1    | 1    | 6    | 1    |                 |
| Bosnien-Herzegowina  | Mazedonien           |      |      |      |      | 7    | 6    |                 |
| Libyen               | Schweiz              |      |      |      | 1    | 1    | 9    | 2               |
| Algerien             | Norwegen             | 5    |      | 3    | 2    | 1    |      | 1               |
| Bosnien-Herzegowina  | Serbien              |      | 1    | 1    | 9    |      |      | 1               |
| ungeklärt            | Norwegen             |      | 4    | 2    | 1    | 1    |      | 4               |
| Libanon              | Schweiz              | 1    | 1    |      | 4    | 4    |      |                 |
| Türkei               | Schweiz              | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    |      | 1               |
| Kirgisistan          | Russische Föderation |      | 2    | 2    | 1    | 4    |      |                 |
| Russische Föderation | Norwegen             | 1    | 2    | 1    |      | 5    |      |                 |
| Sri Lanka            | Norwegen             | 1    | 2    | 4    |      |      | 2    |                 |
| Kosovo               | Norwegen             | 3    |      |      |      | 5    |      |                 |
| Kosovo               | Serbien              | 2    | 1    |      | 3    | 2    |      |                 |
| Serbien              | Mazedonien           |      |      |      | 7    | 1    |      |                 |
| Armenien             | Russische Föderation |      | 2    | 2    | 3    |      |      |                 |
| Bosnien-Herzegowina  | Kosovo               |      |      |      | 7    |      |      |                 |
| Jemen                | Norwegen             |      | 1    |      |      | 6    |      |                 |
| Kongo                | Kongo, Dem. Republik | 3    | 1    | 1    |      |      | 2    |                 |
| Mazedonien           | Kosovo               | 2    |      |      | 2    |      | 3    |                 |
| Senegal              | Schweiz              |      | 1    |      | 2    | 1    | 2    | 1               |
| Sudan                | Schweiz              |      | 1    |      |      | 3    | 2    | 1               |
| Weißrussland         | Schweiz              | 1    | 1    | 4    |      | 1    |      |                 |
| Mali                 | Schweiz              |      |      | 1    |      | 4    | 1    |                 |
| Marokko              | Norwegen             |      | 1    |      |      | 2    | 1    | 2               |
| Mauretanien          | Schweiz              |      |      |      |      | 2    | 1    | 3               |
| Pakistan             | Norwegen             |      |      | 1    | 1    | 1    |      | 3               |
| Serbien              | Bosnien-Herzegowina  | 1    |      | 2    |      | 1    |      | 2               |
| staatenlos           | Norwegen             |      |      | 2    |      | 3    |      | 1               |
| Bosnien-Herzegowina  | Norwegen             | 1    |      |      |      | 4    |      |                 |

|                     |                      |      | I    |      | l    | l    | I    |                 |
|---------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Herkunftsland       | Zielland             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jan - Okt. 2016 |
| Indien              | Schweiz              | 1    |      | 2    |      | 2    |      |                 |
| ungeklärt           | Russische Föderation |      |      |      |      | 5    |      |                 |
| Ägypten             | Norwegen             |      |      |      |      | 1    |      | 3               |
| Albanien            | Schweiz              |      | 1    | 1    |      | 2    |      |                 |
| Bosnien-Herzegowina | Kroatien             | 1    | 2    | 1    |      |      |      |                 |
| Liberia             | Schweiz              |      | 1    | 1    |      | 2    |      |                 |
| Libyen              | Norwegen             | 1    |      |      | 1    |      | 1    | 1               |
| Litauen             | Russische Föderation |      | 4    |      |      |      |      |                 |
| Mazedonien          | Moldau               |      | 3    | 1    |      |      |      |                 |
| Rumänien            | Albanien             |      |      |      |      | 4    |      |                 |
| Serbien             | Albanien             |      |      |      |      |      |      | 4               |
| Somalia             | USA                  | 4    |      |      |      |      |      |                 |
| Ukraine             | Weißrussland         |      |      |      |      | 4    |      |                 |
| Äthiopien           | Schweiz              |      |      |      |      | 1    | 2    |                 |
| Benin               | Schweiz              | 1    |      | 2    |      |      |      |                 |
| Cote d'Ivoire       | Norwegen             |      |      | 1    |      | 2    |      |                 |
| Cote d'Ivoire       | Schweiz              |      | 1    |      |      | 2    |      |                 |
| Dominica            | Dominikanische Rep.  |      | 1    |      | 2    |      |      |                 |
| Georgien            | Ukraine              | 2    |      |      | 1    |      |      |                 |
| Indien              | Indonesien           |      |      | 1    |      |      | 2    |                 |
| Kamerun             | Nigeria              | 3    |      |      |      |      |      |                 |
| Kongo               | Kenia                | 2    |      | 1    |      |      |      |                 |
| Kuba                | Mexiko               |      |      |      |      | 1    | 2    |                 |
| Sierra Leone        | Schweiz              |      | 1    | 1    |      | 1    |      |                 |
| Sudan               | Norwegen             |      | 1    |      |      |      |      | 2               |
| Togo                | Schweiz              |      |      | 1    |      | 2    |      |                 |
| ungeklärt           | Libanon              | 1    |      |      | 2    |      |      |                 |
| Albanien            | Mazedonien           |      |      |      |      | 1    | 1    |                 |
| Albanien            | Norwegen             |      |      |      |      |      | 2    |                 |
| Albanien            | Serbien              |      |      |      |      |      | 1    | 1               |
| Albanien            | Türkei               |      |      |      |      | 1    | 1    |                 |
| Albanien            | USA                  |      |      | 2    |      |      |      |                 |
| Angola              | Schweiz              |      |      |      |      | 2    |      |                 |
| Armenien            | Ukraine              |      | 2    |      |      |      |      |                 |
| Aserbaidschan       | Norwegen             |      |      | 1    | 1    |      |      |                 |
| Burkina Faso        | Schweiz              |      |      |      | 1    | 1    |      |                 |
| Chile               | USA                  | 1    | 1    |      |      |      |      |                 |
| China               | Schweiz              |      |      |      |      | 2    |      |                 |
| Ghana               | Norwegen             |      |      | 1    |      |      | 1    |                 |
| Guinea              | Norwegen             |      |      |      |      | 2    |      |                 |
| Guinea-Bissau       | Guinea               |      |      |      |      |      | 2    |                 |
| Indien              | Norwegen             |      | 2    |      |      |      |      |                 |
| Israel              | Schweiz              |      |      | 2    |      |      |      |                 |

| Herkunftsland        | Zielland             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jan - Okt. 2016 |
|----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Kamerun              | Schweiz              |      |      |      |      | 2    |      |                 |
| Kenia                | Norwegen             |      |      | 1    |      |      | 1    |                 |
| Kolumbien            | Venezuela            | 2    |      |      |      |      |      |                 |
| Kosovo               | Türkei               | 2    |      |      |      |      |      |                 |
| Libanon              | Norwegen             |      |      |      |      | 1    |      | 1               |
| Libyen               | Türkei               |      |      |      |      | 2    |      |                 |
| Mali                 | Norwegen             |      |      |      |      | 2    |      |                 |
| Mongolei             | Russische Föderation |      |      |      | 2    |      |      |                 |
| Montenegro           | Serbien              |      |      |      | 2    |      |      |                 |
| Pakistan             | Katar                |      |      | 1    | 1    |      |      |                 |
| Peru                 | Schweiz              |      |      |      |      | 2    |      |                 |
| Rumänien             | Bosnien-Herzegowina  |      |      | 2    |      |      |      |                 |
| Russische Föderation | Georgien             | 1    | 1    |      |      |      |      |                 |
| staatenlos           | Schweiz              |      |      | 1    | 1    |      |      |                 |
| Thailand             | China                |      | 2    |      |      |      |      |                 |
| Tunesien             | Norwegen             |      |      | 2    |      |      |      |                 |
| Türkei               | Norwegen             |      | 1    | 1    |      |      |      |                 |
| Ukraine              | Kosovo               |      |      |      |      |      | 2    |                 |
| Ukraine              | Russische Föderation |      | 1    |      |      |      | 1    |                 |
| USA                  | Schweiz              |      | 1    |      |      | 1    |      |                 |
| Weißrussland         | Russische Föderation |      |      |      | 2    |      |      |                 |
| Albanien             | Bosnien-Herzegowina  |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Albanien             | Kanada               |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Albanien             | Montenegro           |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Angola               | Norwegen             | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Äquatorialguinea     | Guinea               | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Äquatorialguinea     | Schweiz              |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Armenien             | Norwegen             |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Aserbaidschan        | Schweiz              |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Aserbaidschan        | Turkmenistan         |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Aserbaidschan        | Ukraine              |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Bangladesch          | Norwegen             |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Bangladesch          | Schweiz              |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Bangladesch          | Senegal              |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Bhutan               | Schweiz              |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Bolivien             | Argentinien          |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Bolivien             | Brasilien            |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Bolivien             | Kolumbien            |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Bolivien             | Mexiko               |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Bolivien             | Peru                 |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Bosnien-Herzegowina  | Schweiz              |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Bosnien-Herzegowina  | USA                  |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Brasilien            | Thailand             |      |      |      |      |      |      | 1               |

| Herkunftsland        | Zielland                   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jan - Okt. 2016 |
|----------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Bulgarien            | Serbien                    |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Bulgarien            | Türkei                     |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Bulgarien            | Ukraine                    |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Burkina Faso         | Albanien                   |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Burundi              | Schweiz                    | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| China                | Norwegen                   | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| China                | USA                        |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Eritrea              | USA                        |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Gambia               | Nigeria                    |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Gambia               | Norwegen                   |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Georgien             | Russische Föderation       |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Georgien             | Türkei                     |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Ghana                | Nigeria                    |      |      | 1    |      | -    |      |                 |
| Guinea               | Guinea-Bissau              |      |      | -    |      |      |      | 1               |
| Guinea-Bissau        | Gambia                     |      |      |      |      |      | 1    | -               |
| Guinea-Bissau        | Marokko                    |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Honduras             | Costa Rica                 | 1    |      |      |      |      | -    |                 |
| Indonesien           | Malaysia                   | 1    |      |      |      | 1    |      |                 |
| Indonesien           | Vietnam                    |      |      |      |      | 1    | 1    |                 |
| Irak                 | Türkei                     |      |      |      |      | 1    | 1    |                 |
| Iran                 | Kanada                     |      |      | 1    |      | 1    |      |                 |
| Iran                 | Russische Föderation       |      |      | 1    | 1    |      |      |                 |
| Israel               | Norwegen                   |      |      | 1    | 1    |      |      |                 |
| Israel               | Türkei                     |      |      | 1    |      | 1    |      |                 |
| Jordanien            | Norwegen                   | 1    |      |      |      | 1    |      |                 |
| Jordanien            | Schweiz                    | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Kambodscha           | USA                        | 1    | 1    |      |      |      |      |                 |
| Kamerun              | Marokko                    |      | 1    | 1    |      |      |      |                 |
| Kanada               | Schweiz                    |      |      | 1    |      | 1    |      |                 |
| Kanada Kolumbien     | Dominikanische Rep.        | 1    |      |      |      | 1    |      |                 |
| Kolumbien            | Norwegen                   | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Kolumbien            | Schweiz                    | 1    |      |      |      | 1    |      |                 |
| Kongo, Dem. Republik | Äthiopien                  |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Kongo, Dem. Republik | Kongo                      | 1    |      |      |      | 1    |      |                 |
| Kongo, Dem. Republik | Schweiz                    | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Kosovo               |                            | 1    |      |      |      | 1    |      |                 |
|                      | Bosnien-Herzegowina Kosovo | -    |      |      |      | 1    |      |                 |
| Kosovo               |                            |      | 1    |      |      | 1    |      |                 |
| Kroatien             | Kosovo                     | 1    | 1    |      |      |      |      |                 |
| Kroatien             | Serbien                    | -    | 1    | 1    |      |      |      |                 |
| Laos, Dem. Volksrep. | Thailand                   | 1    | 1    |      |      |      |      |                 |
| Lettland             | Russische Föderation       | 1    |      |      |      | 1    |      |                 |
| Liberia              | Norwegen                   | -    |      |      |      | 1    | 1    |                 |
| Libyen               | Libanon                    |      |      |      |      |      | 1    |                 |

| Herkunftsland         | Zielland               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jan - Okt. 2016 |
|-----------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Litauen               | Schweiz                |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Madagaskar            | Kenia                  | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Madagaskar            | Niger                  |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Malawi                | Schweiz                |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Marokko               | USA                    |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Mauretanien           | Norwegen               |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Mazedonien            | Bosnien-Herzegowina    |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Mazedonien            | Montenegro             |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Moldau                | Albanien               | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Moldau                | Mazedonien             |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Moldau                | Russische Föderation   |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Moldau                | Schweiz                | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Moldau                | USA                    |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Mongolei              | Schweiz                |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Myanmar               | Malaysia               | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Myanmar               | Norwegen               |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Nicaragua             | Schweiz                |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Niger                 | Norwegen               |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Niger                 | Schweiz                |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Nigeria               | Brasilien              |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Nigeria               | Ghana                  |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Nigeria               | Libyen                 | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Nigeria               | Norwegen               | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Nigeria               | Ver. Arabische Emirate |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Nigeria               | Vietnam                |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Pakistan              | Iran                   |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Pakistan              | USA                    |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Pakistan              | Ver. Arabische Emirate |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Paraguay              | Peru                   |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Polen                 | USA                    |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Portugal              | Venezuela              |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Rumänien              | Kroatien               |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Rumänien              | Moldau                 |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Rumänien              | Schweiz                |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Rumänien              | USA                    |      |      |      |      |      | 1    |                 |
| Russische Föderation  | Bosnien-Herzegowina    |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Russische Föderation  | USA                    |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Serbien               | Türkei                 |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Serbien u. Montenegro | Serbien                |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Simbabwe              | Nigeria                |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Somalia               | Kroatien               |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Somalia               | Somalia                |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Sri Lanka             | Marokko                | 1    |      |      |      |      |      |                 |

| Herkunftsland         | Zielland      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jan - Okt. 2016 |
|-----------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| staatenlos            | Türkei        |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Syrien                | Katar         |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Syrien                | Saudi Arabien |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| Syrien                | Venezuela     |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Thailand              | Schweiz       |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Togo                  | Guinea        |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Tschad                | Tschad        |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Tschechische Republik | Schweiz       |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Tunesien              | Türkei        | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Türkei                | Albanien      | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Türkei                | Brasilien     |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Türkei                | Libyen        | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Türkei                | Serbien       |      |      |      | 1    |      |      |                 |
| Uganda                | Norwegen      |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Ukraine               | Georgien      |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| Ukraine               | Schweiz       |      |      |      |      | 1    |      |                 |
| ungeklärt             | Ägypten       |      |      | 1    |      |      |      |                 |
| ungeklärt             | Jordanien     | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| ungeklärt             | Mazedonien    |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| ungeklärt             | Moldau        | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| ungeklärt             | Weißrussland  |      |      |      |      |      |      | 1               |
| Vietnam               | China         |      | 1    |      |      |      |      |                 |
| Vietnam               | Schweiz       | 1    |      |      |      |      |      |                 |
| Gesamt                |               | 259  | 228  | 252  | 236  | 510  | 323  | 427             |

34. In welche Nicht-EU-Länder wurden seit dem Jahr 2010 Personen abgeschoben, die Staatsangehörige des Ziellandes der Abschiebung waren?

Um wie viele Personen handelte es sich (bitte nach Jahren und Ländern aufschlüsseln)?

Auf die nachstehende Tabelle wird verwiesen:

| Zielland<br>(=Heimatland) | 2010 | 2011 | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | Jan – Okt. 2016 |
|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| Serbien                   | 501  | 886  | 1.359 | 1.863 | 2.051 | 3.593 | 3.344           |
| Kosovo                    | 528  | 464  | 425   | 504   | 539   | 5.833 | 4.193           |
| Albanien                  | 141  | 160  | 246   | 237   | 438   | 3.619 | 5.280           |
| Mazedonien                | 234  | 454  | 450   | 618   | 624   | 1.486 | 1.644           |
| Türkei                    | 561  | 512  | 380   | 321   | 243   | 176   | 165             |
| Bosnien-Herzegowina       | 107  | 106  | 118   | 185   | 401   | 488   | 702             |
| Vietnam                   | 529  | 366  | 217   | 149   | 83    | 39    | 33              |
| Georgien                  | 147  | 139  | 143   | 125   | 115   | 166   | 293             |
| Ukraine                   | 186  | 237  | 105   | 79    | 83    | 46    | 67              |
| Algerien                  | 163  | 174  | 101   | 105   | 59    | 57    | 126             |

| Zielland<br>(=Heimatland) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jan – Okt. 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
| Russische Föderation      | 147  | 130  | 103  | 106  | 80   | 96   | 110             |
| Marokko                   | 147  | 123  | 94   | 95   | 70   | 61   | 83              |
| Nigeria                   | 138  | 133  | 122  | 71   | 37   | 50   | 38              |
| China                     | 107  | 101  | 139  | 75   | 44   | 69   | 41              |
| Montenegro                | 44   | 40   | 39   | 36   | 34   | 121  | 247             |
| Armenien                  | 118  | 69   | 64   | 42   | 47   | 46   | 45              |
| Indien                    | 84   | 67   | 83   | 67   | 35   | 29   | 31              |
| Tunesien                  | 63   | 50   | 47   | 27   | 35   | 17   | 100             |
| Moldau                    | 73   | 43   | 38   | 24   | 16   | 17   | 123             |
| Pakistan                  | 22   | 24   | 46   | 23   | 31   | 22   | 66              |
| Aserbaidschan             | 46   | 37   | 18   | 29   | 20   | 19   | 46              |
| Ghana                     | 29   | 34   | 36   | 24   | 15   | 17   | 45              |
| Kroatien                  | 77   | 69   | 54   |      |      |      |                 |
| Weißrussland              | 40   | 46   | 29   | 29   | 14   | 15   | 12              |
| Libanon                   | 29   | 37   | 38   | 14   | 18   | 16   | 8               |
| Brasilien                 | 32   | 27   | 22   | 17   | 19   | 13   | 14              |
| USA                       | 20   | 21   | 20   | 13   | 17   | 16   | 13              |
| Kolumbien                 | 22   | 17   | 20   | 17   | 18   | 14   | 10              |
| Irak                      | 31   | 16   | 23   | 21   | 8    | 6    | 9               |
| Kamerun                   | 24   | 22   | 18   | 15   | 10   | 13   | 9               |
| Gambia                    | 12   | 24   | 14   | 16   | 6    | 8    | 24              |
| Kasachstan                | 25   | 21   | 17   | 10   | 8    | 12   | 9               |
| Afghanistan               | 16   | 12   | 9    | 8    | 9    | 9    | 29              |
| Thailand                  | 30   | 14   | 5    | 7    | 12   | 7    | 16              |
| Ägypten                   | 12   | 14   | 20   | 9    | 9    | 7    | 14              |
| Chile                     | 32   | 7    | 7    | 7    | 7    | 9    | 7               |
| Guinea                    | 12   | 19   | 15   | 6    | 1    | 5    | 12              |
| Dominikanische Rep.       | 6    | 6    | 17   | 13   | 6    | 10   | 10              |
| Sri Lanka                 | 10   | 8    | 15   | 12   | 4    | 11   | 5               |
| Iran                      | 10   | 15   | 9    | 9    | 5    | 7    | 8               |
| Syrien                    | 39   | 18   |      |      |      |      |                 |
| Bangladesch               | 2    | 3    | 5    | 3    | 1    | 9    | 26              |
| Togo                      | 18   | 4    | 8    | 7    | 3    | 5    | 3               |
| Malaysia                  | 10   | 6    | 1    | 11   | 8    | 5    | 4               |
| Kenia                     | 12   | 10   | 2    | 6    | 4    | 3    | 5               |
| Jordanien                 | 11   | 6    | 6    | 5    | 5    | 4    | 2               |
| Peru                      | 16   | 6    | 9    | 4    | 2    | 1    | 1               |
| Sierra Leone              | 17   | 8    | 4    | 6    | 1    | 1    |                 |
| Argentinien               | 8    | 9    | 8    | 3    | 3    | 3    |                 |
| Israel                    | 5    | 6    | 9    | 2    | 5    | 5    |                 |
| Nepal                     | 17   | 5    | 9    | 1    |      |      |                 |
| Mexiko                    | 5    | 11   | 8    | 3    | 1    | 1    | 1               |

| 71.111                    |      | 1    |      |      | T    | <u> </u> |                 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|----------|-----------------|
| Zielland<br>(=Heimatland) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015     | Jan – Okt. 2016 |
| Mongolei                  | 5    | 15   | 4    | 5    | 1    |          |                 |
| Kongo, Dem. Republik      | 4    | 2    | 7    | 5    | 2    | 4        | 5               |
| Venezuela                 | 1    | 9    | 3    | 2    | 3    | 4        | 7               |
| Ecuador                   | 10   | 5    | 6    | 2    | 1    | 2        | 2               |
| Senegal                   | 9    | 3    | 3    | 3    | 2    | 2        | 6               |
| Paraguay                  | 2    | 6    | 8    | 4    | 2    | 1        | 4               |
| Philippinen               | 6    | 9    | 2    | 4    | -    | 3        |                 |
| Jamaika                   | 9    | 3    | 2    | 3    | 4    | 1        | 1               |
| Benin                     | 4    | 2    | 4    | 6    | 2    | 3        | 1               |
| Angola                    | 6    | 5    | 3    | 3    | 1    |          | 3               |
| Cote d'Ivoire             | 3    | 1    | 4    | 4    | 3    | 3        | 2               |
| Kirgistan                 | 3    | 5    | 4    | 4    |      | 2        | 2               |
| Tadschikistan             |      | 8    | 6    | 3    |      | 1        | 1               |
| Usbekistan                | 1    | 2    | 10   | 3    | 1    | 1        | 1               |
| Schweiz                   | 2    | 4    | 2    | 5    | 4    | 1        |                 |
| Äthiopien                 | 3    | 4    | 4    | 1    |      | 2        | 2               |
| Bolivien                  | 6    | 1    | 5    |      | 1    | 2        | 1               |
| Libyen                    | 2    | 3    | 3    |      | 8    |          |                 |
| Südafrika                 | 6    | 2    |      | 2    | 1    | 3        |                 |
| Mali                      |      | 1    | 1    | 2    |      | 2        | 7               |
| Niger                     | 6    | 2    | 1    | 3    | 1    |          |                 |
| Burkina Faso              | 2    | 2    | 3    | 1    | 2    | 2        |                 |
| Korea, Republik           | 3    | 3    | 3    | 1    | 1    |          | 1               |
| Australien                | 4    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1        | 2               |
| Honduras                  | 3    |      | 4    | 1    | 1    |          | 2               |
| Indonesien                | 2    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2        | 1               |
| Kuba                      | 4    | 1    |      | 3    | 1    | 2        |                 |
| Uganda                    | 2    | 3    | 2    | 2    | 1    |          |                 |
| Kanada                    |      | 2    |      | 4    | 3    |          |                 |
| Tansania                  | 2    | 1    |      | 1    | 1    | 1        | 2               |
| Guatemala                 | 1    | 1    |      | 2    | 1    |          | 2               |
| Kongo                     | 3    | 3    |      |      |      | 1        |                 |
| Costa Rica                | 2    |      | 1    |      | 1    | 1        |                 |
| Guinea-Bissau             |      |      |      | 1    | 1    | 1        | 2               |
| Jemen                     |      | 3    |      | 1    | 1    |          |                 |
| Mosambik                  |      |      |      |      | 2    | 1        | 2               |
| Norwegen                  | 1    | 2    |      |      | 1    |          | 1               |
| Simbabwe                  |      | 3    | 2    |      |      |          |                 |
| Sudan                     | 1    | 2    | 1    | 1    |      |          |                 |
| Trinidad u. Tobago        | 2    | 1    |      |      | 1    |          | 1               |
| Liberia                   | 3    | 1    |      |      |      |          |                 |
| Mauritius                 | 1    |      | 2    | 1    |      |          |                 |

| Zielland<br>(=Heimatland) | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   | Jan – Okt. 2016 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------------|
| Suriname                  | 4     |       |       |       |       |        |                 |
| Turkmenistan              |       | 1     | 1     |       |       | 2      |                 |
| Burundi                   |       | 1     | 1     | 1     |       |        |                 |
| Haiti                     |       |       | 1     | 1     |       |        | 1               |
| Japan                     | 1     |       | 1     | 1     |       |        |                 |
| Namibia                   |       |       |       |       |       | 1      | 2               |
| Fidschi                   | 2     |       |       |       |       |        |                 |
| Gabun                     |       |       |       | 1     | 1     |        |                 |
| Grenada                   |       |       |       | 2     |       |        |                 |
| Kambodscha                |       |       |       | 1     |       | 1      |                 |
| Kap Verde                 |       |       | 1     |       | 1     |        |                 |
| Kuwait                    | 1     |       |       |       |       | 1      |                 |
| Mauretanien               | 1     |       | 1     |       |       |        |                 |
| Uruguay                   | 2     |       |       |       |       |        |                 |
| Guyana                    |       |       |       |       | 1     |        |                 |
| Hongkong                  | 1     |       |       |       |       |        |                 |
| Nicaragua                 | 1     |       |       |       |       |        |                 |
| Panama                    |       | 1     |       |       |       |        |                 |
| Ruanda                    |       |       |       |       |       | 1      |                 |
| Taiwan                    |       | 1     |       |       |       |        |                 |
| Gesamt                    | 4.847 | 4.962 | 4.902 | 5.172 | 5.365 | 16.337 | 17.137          |

35. Mit welchen Ländern verhandelt die Bundesregierung oder die EU derzeit Abkommen zur Rückübernahme von ab- oder rückgeschobenen Personen?

Nach derzeitigem Stand werden mit nachfolgenden Ländern Verhandlungen für ein Rückübernahmeabkommen mit der Europäischen Union geführt:

Algerien, Belarus, China, Marokko, Nigeria, Tunesien, Jordanien.

36. Mit welchen Nicht-EU-Ländern hat die Bundesregierung oder die EU Vereinbarungen abgeschlossen, die vorsehen, dass Schutzsuchende sowie Migrantinnen und Migranten in den jeweiligen Transitstaaten beraten, unterstützt oder aufgehalten werden (bitte Länder und Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung nennen)?

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Türkei-Erklärung vom 18. März 2016 werden Schutzsuchende sowie Migrantinnen und Migranten in der Türkei unterstützt.

Der EU-Gesamtansatz Migration und Mobilität (GAMM), der den Rahmen für die externe Dimension der EU-Migrationspolitik vorgibt, hat u. a. die Eindämmung der irregulären Migration und die Stärkung des Flüchtlingsschutzes zum Ziel. Auch die migrationspolitische Zusammenarbeit der EU mit afrikanischen Staaten gemäß den Beschlüssen des Valletta-Gipfels beinhaltet diese Zielrichtung. Dementsprechend enthalten alle migrationspolitischen Vereinbarungen und Dialogprozesse der EU mit Herkunfts- und Transitstaaten in unterschiedlichen Ausprägungen entsprechende Absichtserklärungen.

Weitere Informationen zu Vereinbarungen zwischen der EU und Nicht-EU-Ländern mit dieser Zielsetzung liegen der Bundesregierung nicht vor.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 25 und 26 verwiesen.

- 37. Hat die Bundesregierung oder die EU seit dem Jahr 2010 Drittstaaten Geld oder sonstige Unterstützung für die Errichtung oder den Betrieb von Internierungseinrichtungen für Abgeschobene oder Transitmigrantinnen und Transitmigranten angeboten oder in Aussicht gestellt?
  - a) Wenn ja, um welche Länder, welche Summen und welche Form der Unterstützung handelt es sich?
  - b) Wenn ja, sind die Einrichtungen bereits in Betrieb oder wurde mit ihrer Errichtung begonnen?
  - c) Wenn ja, aus welchen Haushaltsplänen wurde und wird diese Unterstützung finanziert oder soll sie finanziert werden?

Die Fragen 37 bis 37c werden gemeinsam beantwortet.

Die Bundesregierung hat Drittstaaten keinerlei Unterstützung für derartige Einrichtungen angeboten oder in Aussicht gestellt. Über derartige Leistungen der EU liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

- 38. Wie sollen die vom Bundesminister des Innern, Dr. Thomas de Maizière, vorgeschlagenen Aufnahmelager in Nordafrika (www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/de-maiziere-aufnahmelager-fuer-nordafrika-nachtuerkischem-vorbild/) konkret ausgestaltet sein?
  - a) Mit welchen europäischen Partnern ist der Vorschlag abgestimmt?
  - b) Mit welchen nordafrikanischen Staaten ist der Vorschlag abgestimmt?
  - c) Ist der Vorschlag mit dem UNHCR abgestimmt?
  - d) Wer soll nach Auffassung der Bundesregierung die Lager betreuen?
  - e) Wie will die Bundesregierung sicherstellen, dass die Menschenrechte in den geplanten Lagern eingehalten werden?
  - f) Wie will die Bundesregierung garantieren, dass in den Lagern faire Asylverfahren stattfinden können, die auch juristische Berufungsmöglichkeiten gegen Ablehnungsentscheidungen nach europäischen Standards vorsehen?

Die Fragen 38 bis 38f werden gemeinsam beantwortet.

Konkrete Pläne der Bundesregierung für Aufnahmeeinrichtungen in Nordafrika gibt es derzeit nicht.